## Schlesische Blätter.

Grottkan,

Nro. 35.

2. Mai 1857.

## Runbschau.

erbaute evangelische Schullebrer-Seminar-Gebäude ward am 23. April seierlich eingeweiht, wozu sich zahlreiche Gäste von nah und fern eingesunden. Als Commissarius des Cultus-Miuisteriums war der k. Geh. Ober-Regierungsrath Herr Stiehl aus Berlin, als Bertreter der höchsten Provinzialbehörden die H.H. Regierungs-Chefpräsidenten von Prittwih aus Breslau und Graf Pückler aus Oppeln sowie eine Anzahl anderer Mitglieder schlessicher Regierungs-Collegien anwesend.

— Die Anschlagskosten des Gebäudes belausen sich auf 66,246 Thl., boch soll dem Vernehmen nach diese Summe um ein Beträchtliches überschritten worden sein.

Deftreich. Wie öftreichische offizielle Blateter melben, ift in Folge faiferlicher Entschließung eine Untersuchung angeordnet, ob mit Rudficht auf die Bershältniffe bes Geldmarttes neue Uftien-Unternehmungen nicht lieber zu sistiren seien. — Fürst Danilo von Montenegro passirte am 25. b., von Paris fommend,

Prag, um fich nach Bien zu begeben.

.. Comeig. Unterm 29. April bat ber ichweis gerifde Bundebrath Dr. Rern gur Unterzeichnung ber Conferengvorichlage bevollmächtigt. Die Ratififation ber Bundesversammlung bleibt vorbehalten. - Die Reuenburger Regierung bat eine Deputation an ben Bundebrath gefandt mit der Erflarung, daß fie bie Borichlage ber europaifden Dachte als annehmbar betrachte. Diefelben werten von vielen Geiten im Besentlichen übereinstimmend babin angegeben: Bergicht Preugens auf Die Rechte auf Reuenburg, tie fich aus ben Wiener Bertragen berleiten. Der Ranton Reuens burg, fich felbft angehörend, bleibt ein Blied der fcmeis gerifden Gibgenoffenschaft, mit ben gleichen Rechten wie alle übrigen Rantone ber Schweiz. Bolle Umneffie wird ben Royaliften Reuenburgs ju Theil. Die Gins funfte ber 1848 bem Staatsvermogen einverleibten Rirdenguter und bie frommen Stiftungen follen ihrem Stiftungezwed nicht entfremdet werben. Die Schweiz bezahlt an Preußen I Dill. Fres. Der König von Preugen führt auch fernerbin ben Titel eines Fürften von Reuenburg.

.. Frankreich. Mit ber Mitwirkung in China wird allmählich Ernst gemacht; die französische Resgierung, welche bisher nur Matrosen und Schiffe in ben dinesischen Gewässern hatte, schickt nach getroffester Verabredung mit England 1000 Mann Landungstruppen borthin, nämlich ein Marine-Infanterie-Bas

taillon und eine Batterie Artillerie, die an Bord von zwei Transportschiffen übergesetzt werden sollen. — Die dem Großfürsten Constantin zu Ehren stattsins dende Heerschau zu Paris ist auf den 6. Mai ander raumt worden. 50,000 Mann aller Baffengattungen sollen daran theilnehmen.

.. Danemark. Seitens ber öftreichischen und preußischen Gesandtschaft ift im auswärtigen Minissterium, unzweiselhaft in Rüdsicht auf die noch immer obschwebende Ministerkrisis, die Erklärung abgegeben worden, daß die deutschen Cabinete, wenn auch die Antwort in der holstein-lauenburgischen Angelegenbeit, welche sie, laut ihrer Erklärung in den ersten Tasgen dieses Monats, binnen 3 Wochen erwarteten, innerhalb dieser Frist nicht eingehen sollte, darin noch keine ablehnende Antwort erkennen wollen.

.. It alien. Die Kaiserin-Mutter von Rußland hat sich am 21. Upril in Nizza nach Civita Becchia eingeschifft, um Rom zu besuchen. Bei ihrer Abreise machte sie den Armen der Stadt Nizza 20,000 Franken zum Geschenke. Man schäht die taglichen Ausgaben mabrend ihres Ausenthaltes in Rizza

auf 20,000 Fres.

.. Rorbamerik. Union. Un 15. Upril hat ber Staats-Sekretair Cas die Sundzoll-Convention unterzeichnet. Nach berselben zahlen die Vereinigten Staaten an Danemark eine Entschädigungssumme von 717,829 Reichsbanko-Thaler. Als amerikanischer Besvollmächtigter soll ein herr Reed nach China geben. Derselbe tritt zuvor mit ben Gesandten ber Bestsmätte in Berathung.

## Gin altes Brautpaar. Bon Albert Reinholb.

Das Jahr 1767 war ein sehr gesegnetes und es schien, als ob's der liebe Gott varauf abgesehen hätte, seinen Menschen die nicht lange erst überstandene böse Hungerzeit vergessen zu machen. Die Sonne strablte im goldigsten Glanze, der Himmel lachte im tiessten Blau und die Blumensträuße, welche die geputzen Menschen, die in der blank gescheuerten und sauber ausgeräumten Unterstube der großen Mühle sich besanden, an den Hieden und Miedern trugen, strömten arosmatische Wohlgerüche aus. Die größten und schönsten Bouquets prangten aber an der Brust des blühenden jungen Mannes und des bildschönen Mädchens, dessen Scheitel noch überdies ein blühender Myrthenkranz gar bedeutsam schmücke und die glüdliche Braut an der Seite des freudestrahlenden Bräutigams erkennen

ließ. Wenn bie Jungfrau, was nicht felten geschah, lächelte, zeigten sich zwei Reihen so blenvend weißer und so herrlich gesormter Zähne, vaß tie Blide berer, die just mit ihr verkehrten, wie sestgebannt auf bensselben rubten, während wiederum vas über die Maßen volle, an den Seiten zu kunstreichen Bergetten aufgesträmpte und im Nacken in einen dicken Jopf auslaussende Daar des Brautigams zur Beschauung aufforderke.

Gertrude Debrevotter, bes reichften Mullere in ber Gegend einziges Rind, hatte fich, nachdem fie bie Rorbe dugendweise ausgetheilt, enelich entichloffen, dem amei Jabre jungern gleichfalle vermögenden Baueres fobne Undreas Umberg ihre Sand am Altare ju reis den, und biefer Moment war vor ber Thur, benn eben fdritt ber Prediger im Ornat in's Bimmer, Die Bersammelten zum festlichen Buge nach bem Gottesbaufe abzuholen. Die feierliche Stille, welche entftans ben, murbe burch bie an ben Brautigam gerichtete freundliche Frage bes Predigers nach bem Traufchein unterbrochen; und jener griff haftig in Die Tafchen feines Rodes und ward immer bleicher, je langer er fie burchwühlte, ohne bas wichtige Papier ju finden. Endlich meinte er, bas Document muffe in feiner Bebaufung liegen geblieben fein und er erbiete fich, notbis genfalls bas Borhandenfein beffelben eidlich zu erhars ten. Der Previger aber fcuttelte ernft mit bem Ropfe und verweigerte beharrlich bie Bollziehung bes Trauaftes ohne ben Schein und blieb taub für alle Bit= ten, benn fein Amt ftebe babei auf bem Spiele.

Da faste Andreas ben rafchen Entidlus, auf feis nem Pferbe, bas ihm am Tage zuvor in's Dochzeitshaus getragen, nach feiner zwei Meilen entfernten Behaufung zu reiten, um jedenfalls vor Einbruch ber

Racht mit bem Traufdeine gurudgufehren.

Wenige Minuten fpater faß ber junge Mann auf seinem eiligst gesattelten Pierce, schüttelte ber Braut, bie ihm nebst ben Gaften bas Geleite bis in ben hof gegeben, noch einmat bie hand und trabte von bannen.

Es mochten an vier Stunden vergangen fein, ba feuchte ein fcwarzberufter Junge in aufgeftreiften Bembearmeln in Die Stube Berein, wo Die ter Rudfehr Des Brautigams barrenden Gafte fich befanden und verfundete, athemlos fammelnd, ben Aufhordenben eine gar folimme Dabr. Mus ber Rebe bes Burichen ging aber ungefahr Folgendes bervor: ber Brautigam mar bei einer auf ber Balfte bes Weges nach feiner Beimath gelegenen Echmiede abgestiegen, um, ba fein Pferd ein Sufeifen verloren, vom Deifter bes Jungen ein neues schleunigft aufschlagen zu laffen. Babrend man bamit beschäftigt gewesen, hatte fich Unbreas in Die Wohnflube Des Somiebes begeben, mo bas Schant. recht ausgeübt murte, und schnell ein Glas Bein getrunten. Darauf batten fich brei Manner, Die ichon geraume Beit binter ben strugen gefeffen, mit bem jungen Manne in ein Gefpräch eingelaffen, wobei fie Demfelben öfters zutranken, und die Schmiedefrau wollte geschen haben, bag einer ber Drei in bes Un= breas Glas heimlich ein Pulverchen geschüttet. Der

Lärm war immer größer geworben, man hatte mit ben Gläsern angestogen und endlich die Gesundheit des Landesfürsten ausgebracht, auf welche der junge Mann seinen Schoppen geleert. Das war ihm aber schlecht befonmen, denn die verkappten Berber hatten nun die Maste falten laffen und ihn seines wüthenden Sträubens ungeachtet zum Refruten geweßt, weil er auf das Wohl des Landesherrn gerunken. An Sänden und Beinen gebunden, war er später auf einen Wagen gelegt worden und davon gesahren. Der Schmied aber hatte in seiner Berzensangst den Lebrziungen nach dem Hochzeitshause gesendet, die traurige Post in gelinder Beise vorzubringen.

Die bestürzten Gaste, welche im Anfang bunt burche einander rannten, kamen endlich zur lieberzeugung, daß sich bei biesem schlimmen Sanvel Nichts thun lasse, und verliefen sich allgemach. Die unglückliche Braut aber burchweinte die Nacht auf ihrem Luger und der helle Morgen, schaute wie in Berwunderung auf den welfen Myrthenfranz in ihrem Saar, den sie abzunche men in ihrem Schmerze vergessen.

\* \*

Gilf Babre fpater flieg vor berfelben Schmiede, in welcher feiner Zeit Undreas auf den verhängnisvollen Toaft Befcheid gethan, ein Goldat von martialischem Unfeben vom Pferde, marf dem herbeispringenden Lehre burichen Die Zügel zu und trat flirrenden Schrittes in Die niedere Schankstube ein. Er nahm den Delm, bef. fen Buich faft bie Dede bes Bimmers gestreift batte, vom Ropfe und warf ibn auf ben Tifch, fich felbit aber auf einen Schemmel baneben, und fein Garras raffelte babei bergeftalt, bag ber Birthin bider Dops leife winselnd unter ben Ofen froch und ein rother Gimpel und eine rabenschwarze Umfel angstlich in ibrem Rafige umberflatterten. Das Schenfmatchen stellte bie Flasche Wein, welche ber Gaft in ziemlich barichem Tone bestellt batte, ichuchtern por Diesen bin und magte nur mit einem Seitenblide beffen fonnengebrauntes vermittertes Beficht gu ftreifen, welches gur untern Balfte ein riefiger Schnaugbart fo ziemlich bebedte, beffen fpit gedrehten Enden weit hinaus in ben leeren Raum ftarrten. Der gewaltige Mann ftredte Die Beine mit ben boben, fteifen Reiterftiefeln weit von fich, flügte ben Ropf in die Sand und feufzte fo tief auf, bag bie Riemen, welche ben blanken Rurag biels ten vernehmlich fnisterten. Rachbem er ein Glas Wein getrunfen, begann er mit ber Wirthin von Diesem und jenem zu reben, und fo gefchah es benn, bag auch bie Sprache auf Die gewattsame Entführung bes Unbreas Umberg burch Die Berber fam, Die ihr, ber Wirthin, noch immer bergestalt lebendig vor ber Geele ftebe, baß fie bei ber Erinnerung baran immer wieder eine neue Gansehaut überlaufe. Des Fremben Augen begannen von einem buftern Feuer gu gluben, fein Geficht wurde firschbraun und ließ jest ein halbes Dugend Diebnarben erfennen, Die ploBlich an ihm aufgetaucht waren, wie leuchtende Rometen am nächtlichen Dimmel, und in fichtlicher Bewegung fragte er nach einigen fleinen Umfchweifungen nach Gertrube Pehrabotter.

Dies war für bie redfelige Frau bas Zeichen bie Schleusen ihrer Beretsamkeir aufzuziehen, und sie überschüttete ben buster vor sich bin schauenden Krieger mit einer wahren Fluth von Borten. So erfuhr er benn, baß die Pehrstotter wohlanf und aller Bewerbungen um ihre Hand zum Troß noch immer unversehlicht sei und seit dem vor Jahren erfolgten Tode ber Eltern dem nicht unbedeutenden Geschätte des sestigen Baters mit Umsicht und Erfolg vorstehe. Bon ihrem Bräufigam aber babe man nie wieder Etwas gehört, der werde wohl schon längst ben ewigen Schlafschafen.

(Fortsepung folgt.)

Mannigfaltiges.

Der großartige Plan, eine gute Fahrstraße vom Mississpie quer über bas amerikanische Festland nach dem stillen Weltmeer anzulegen, schreitet seiner Vermirklichung entgegen. Die Genehmigung des Konsgresses ist erfolgt und die Vorbereitungen sind bereits im Gange. Das Departement des Innern giebt 500,000 Doll. zum Bau von Militärstraßen, das Rriegsdepartement 100,000 Doll. zum Graben artessischer Brunnen und die Post-Verwaltung 600,000 Doll. jährlich für die Beförderung der Postpackete auf der neu anzulegenden Straße.

Grottfau ben 30. April 1857.

Bei ben Ersahwahlen für die Stadtverordnetens Bersammlung, welche am heutigen Tage stattsanden, wurde in der britten Mählerklasse für den verstorbes neu Sastwirth Hrn. Kahlert mit 10 gegen 3 Stimmen gewählt: Königl. Kreis-Physikus Herr Dr. Utting. Bon 233 vorgeladenen Wahlberechtigten waren ersteinen 13!

In ber ersten Bablerklasse wurde an bemselben Tage für ben verzogenen Brn. Destreicher gewählt: herr Partifulier Paul Müller. Bon ben 37 Bahl= berechtigten bieser Rlasse waren erschienen 16. Da in ber engern Bahl herr Conditor Scholz 8 und herr Müller ebensalls 8 Stimmen erhielt, entschied das

Loos wie angegeben.

In der Nacht vom 29. zum 30. Upril wurde die Kirche zu Koppis bestohlen. Die Diebe waren mitztelst einer Leiter durch ein Kirchenfenster auf das herrschaftliche Shor und von da gleichfalls mit der Leiter herad in die Kirche gelangt. Dort hatten sie sich Licht gemacht, wie die umber liegenden Schwesfelhölzchen bezeugten und nach Erbrechung des Lasbernakels das sülderne vergoldete Sidorium geraubt.

## INSERATE.

Bekanntmachung. Montag ben 4. Mai b. J. Vormit= tags von 10 Uhr ab wird ber Tischler Carl Zeibler'sche Nachlaß, bestehend in Mobeln, Betten, Rleibungsftuden, Baide, Tifdlere Sandwerkzeug, Borrathen von Mobelholzern pp., fowie andere Pfande und Nachlag-Cachen in ber p. Zeidler'ichen Wohnung (hinterhaus ber Scholz'ichen Conditorei am Ringe hierfelbft)

gegen baare Zahlung versteigert Groftkau, den 25. April 1857.

Die Auftiond-Commiffion bes Königl. Rreis- Gerichts.

Bau-Verdingung.

Bur Verdingung des Erweiterungs- und Reparaturs Baues des Schul- und Küsterhauses zu Bischosswalde, im Wege der Licitation, babe ich einen Termin auf den 13. Mai c. früh von 10 bis 12 Uhr in dem landräthlichen Amtstokale dierselbst anderaumt, wozu ich Bauunternehmer mit dem Bemerken einlade, daß die Bedingungen und Kosten-Anschläge während den Amtsstunden in der landräthlichen Registratur einz gesehen werden können. Die veranschlagten Kosten betragen bei freien Fuhren und Handdiensten ISI3 Athl. und es hat der Unternehmer nach ersolgtem Zuschlage eine Kaution von 180 Athle. zu erlegen.

Reiffe, ben 22. Upril 1857.

Königliches Landrathe-Umt. In Vertretung. Tannert.

Iduna,

Lebens-, Penfions- und Leibrenten-Verficherunge-Gesellschaft in Salle a. | S.

Seitens ber Direktion obengenannter Gesellschaft bin ich jum Ugenten für biefigen Drt und Umgegend ernannt und von der Konigl. Regierung in Oppeln

als folder bestätigt morden.

Die Gesellicaft ichließt die verschiedenartigsten Bersiderungen nach den liberalften Grundfagen, wie Rapital-Bersicherungen, zahlbar beim Tode ober in einem
im Boraus bestimmten Lebensalter, ferner Gegenseitigkeitse, Aussteuere, Rentens und Pensions Bersiches
rungen.

Für bie unbemittelteren Stande hat die Jouna eine Begrabniskaffe gegründet, bei welcher 50 bis 200 Athle. fofort beim Tobe zahlbar, versichert wer-

ben fonnen.

Außerdem bietet die Iduna zwei Kinderverforgungs-Kassen. Bei Beiden wird die Bersicherung durch eine einzige Einzahlung geschlossen, und werden bei der einen die sammtlichen, mit Zinseszinsen aufgesammelten Ginlagen an die Ueberlebenden nach 20 Jahren ausgeschüttet, während bei der anderen eine entsprechende Rente gewährt wird.

Prospecte, Erlauterungen zu ben einzelnen Berficherungs-Arten und Antrags-Papiere, verabreiche ich uns entgelblich und bin zur Ertheilung jeder gewünschten

Auskunft gern bereit.

Grottfau, ben 15. April 1857.

Aus ber Breslauer Zeitung vom 3. Marg 1857.

Eduard Groß'sche Bruft-Caramellen.

Echte Padung in Chamois: Papier a Carton 15 Sgr., in blau a 71/2 Sgr., in grun a 31/2 Sgr. und Prima ff. raff. startste Qualität in rosa Goldpapier a Carton 1 Shl. Reder Carton enthält die Begutachtung des königl. preuß. Sanitäts: Rath, Kreis. Physitus herrn Dr. Rolley, Ritter des rothen Ablerordens, und des hofraths herrn Dr. Gumprecht, Ritter des St. Bladimirs Drdens in hamburg.

Unfern Freunden und Forderern der guten Sache! erlauben wir uns die anges nehme und nühliche Runde hiermit zu bringen, daß wir für die Proving Weftfalen herrn Raufmann M. Lilienthal in Preng. Minden einen General-Debit übertragen habe.

Gleichzeitig beehren wir uns nachstehendes Certificat bem geehrten Publifum jur geneigten Durchsicht gang ergebenft vorzulegen:

"Die mir vom Kausmann M. Lilienthal vorgelegten Eduard Groß'schen Bruft- u. Suften"Caramellen-Bonbons, behufs chemischer Untersuchungund ärztlicher Würdigung, enthalten durch"aus nichts Schädliches, bestehen vielmehr aus ganz außerordentlich beilfamen Bestandtheilen, welche von
"jeher immer als helsend und lindernd gegen mannigsache Brustleiben, als: Berschleimung, Jussen
"dronischer Luströhrenreiz, Würgen und Schleimerbrechen, heiserkeit, Schwerathmigkeit, unterdrück"ter Auswurf 2c. 2c. von allen Aerzten seit Jahrhunderten erprobt und anerkannt sind, und stimme
"ich bierin mit Prof. Dr. Willibald Art ub, Prof. Dr. Kast ner und Sanitäts-Rath Dr. Kolley
"meiner Ansicht nach vollsommen überein, zumal mir die Bonbons quest. Caramellen schon lange
"bekannt sind und ihre heilsamen Wirkungen in den genannten Brustbeschwerden sich bemahrt haben.
Minden, den 15. Mai 1856.

Der tonigi. Sanitaterath und Kreis-Physikus Dr. Rreuzwiefer.

General=Debit:

Handlung Eduard Gross in Breslau.

**株然供养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养养** 

hiermit beehre ich mich ergebenft anzuzeigen, daß mir bie

Agentur der "Neuen Berliner Hagelversicheruna"

für ben Rreis Grottfau (wofür ber penfionirte Rreiss Steuer-Einnehmer Berr Bittner fungirt hat) übertragen worden ift.

Ich empfehle dieses seit langer als breißig Jahren bestehende Institut einer gutigen Beachtung und sehe recht vielen Auftragen entgegen, die ich flets bes reitwilligst besorgen werde.

Grottfau, ben 28. Upril 1857.

Mein Geschäftslotal befindet fich bei dem Maurers meifter herrn Ratiched, Munfterbergerftrage.

Die gegen bie verehelichte Krankenwarter Caroline Paticoude von mir ausgesprochene ehrenrührige Beleibigung, erflare ich nur aus Uebereilung ausgestoßen zu haben und leifte hierdurch öffentliche Ubbitte.

Grottkau, ben 30. April 1857.

Josepha Habicht.

Die bisher vom Klemtnermeister herrn Sarts mann innegehabte Bohnung ift zu vermiethen und jum 1. Juli zu beziehen. Bittwe 2Borbs. Die gegen die unverehelichte Marie Paul von mir öffentlich ausgesprochene Beleidigung, nehme ich als unwahr zurud und leifte deshalb hierdurch öffentliche Abbitte.

Grottlau, den 30. Upril 1857.

Therefia Rufcher.

Ring Nro. 4 ift bas Quartier, welches bisher tie Grüner'schen Erben bewohnten, zu vermiethen und zum 1. Juli zu beziehen. Das Rähere beim Eigensthümer.

C. Ruge, Badermeifter.

Rirchliche Nachrichten.

Kath. Getraute: Den 28. April der Untersoffizier ber 1. reit. Batterie 6. Art. Reg. Herr Ernst hemp mit Louise Rempe.

Rath. Getaufte: Den 25. b. des Botts

dermeifter Grn. F. Pein I. Clara Therefia.

Getreide Martt preife.

Grottkau, 30. April 1857. Der Preußische Scheffel: Beizen 80, 78, 76 Sgr., Roggen 45, 43, 41 Sgr., Gerste 41, 40, 39 Sgr., Hafer 23, 22, 21 Sgr., Erbsen 45 Sgr., Linsen 90 Sgr., Das Quart Butter 18 17, Sgr.